Die Danziger Beitung erscheint täglich, mit Ausuahme ber Gonn-und Festiage zweimal, am Montage nur Rachnittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerkergasse 2) und auswärts bei allen Königl. Postanstalten angenommen.

## Breis pro Quartel 1 Thir. 15 Sgr., auswärts 1 Thir. 20 Sgs., Inferate nehmen an: in Berlin: A. Retemeper, Aurftraße 50, in Leipzig: heinrich hibner, in Altona: haafenftein u. Bogler, in hamburg: 3. Türtheim und 3. Schneberg.

Danziger Zeitung.

Abonnements pro Mai-Juni für Auswärtige 1 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., für Danzig 1 Thlr. 5 Sgr., nimmt an die Expedition. nimmt an

Lotterie.

Bei ber am 28. April fortgefetten Biehung ber 4. Klaffe 125. Königl. Klaffen-Lotterie fielen 144 Gewinne zu 100 Thir. auf Rr. 1082 1335 2044 2183 3776 4208 5003 5113 5178 8487 9300 10,480 10,936 11,560 12,703 13,139 15,040 15,127 15,347 16,182 16,739 16,768 17,109 18,270 19,024 19,230 19,473 19,503 19,691 20,780 21,715 21,894 22,112 22,955 23,658 23,943 24,617 25,096 26,054 26,291 26,541 27,523 28,040 28,834 29,368 29,802 30,218 30,453 30,612 31,638 31,744 32,593 33,342 34,438 34,562 35,163 35,365 36,631 36,972 36,988 37,179 37,629 38,268 39,071 39,515 40,705 36,972 36,988 37,179 37,629 38,208 39,071 39,515 40,705 41,297 42,470 42,537 42,599 46,662 47,273 47,990 48,123 49,829 49,975 50,196 50,341 50,425 51,279 51,538 52,529 52,970 53,005 54,360 55,007 55,351 55,368 55,795 56,311 59,405 59,617 60,589 61,143 61,237 61,939 62,105 64,038 64,245 65,035 66,611 66,951 68,323 68,919 70,725 71,835 74,565 76,188 76,327 78,033 79,203 79,600 80,754 80,880 81,750 81,763 81,774 82,376 82,656 83,584 84,873 85,176 81,750 81,763 81,774 82,376 82,656 83,584 84,873 85,176 85,433 86,380 86,656 86,799 87,051 87,318 88,158 88,345 88,582 89,977 90,132 90,315 92,183 92,209 92,244 92,373 92,938 93,327 93,440 93,776 94,585 94,811.

Celegraphische Depesche der Dangiger Zeitung.

Angetommen 30. April, 81/2 Uhr Abends. Berlin, 30. April. Betreffs ber Besteuerung bes Stenercredits find die Stenerbehörden vom Finange minifterinm angewiesen, von ben Fabrifanten und ben Sandlungshäufern Gutachten einzufordern.

Gechezig frangofische Bifchofe und fammtliche Carbinale werden in Rom erwartet.

Deutschland.

Berlin, ben 30. April.

- Wenn dem Gerüchte von der Ministerkrifis burchaus teine Thatsachen zu Grunde liegen, wie die Ministeriellen lett behaupten, so ist das wenigstens eine Thatsache, daß das Geriicht in den feudalen Areisen entstanden und daß es in der dort herrschenden Stimmung einen äußerst günstigen Bo- den gefunden hat. Es ist übrigens bekannt, daß verschieden Ven gefunden gat. Es ist ibrigette bekinnt, das Gelchebendung, wie sie das Gerücht bezeichnete, wahrscheinlich zu machen. Die öffentliche Meinung Europa's, besonders die Stimmen der englischen Presse, soll dem Könige erst in Weimar in

der englischen Presse, soll dem Könige erst in Weimar in ihrer ganzen Ausdehnung bekannt geworden, und dazu sollen noch Briese von verwandten und befreundeten Fürsten gestommen sein, die ihren Eindruck nicht versehlt haben.

In Der Staatsminister a. D. v. Bernuth hat sich, wie wir hören, in der Provinz Posen angekauft.

Rölnischen Blättern wird aus der Provinz Preussen geschrieben: Ein Beleg zur Charakteristist unserer tranrissen Bustände, wonach Alles im Militärwesen sich gipfelt und zum "Bohle des Landes" sich noch immer mehr gipfeln soll, ist die Fürsorge sir die Cadetten-Anstalt zu Eulm im Verzgleich zu dem der Mal so start besuchten katholischen Symnassum deselbst. Letteres, weit über 400 Schüler zählend, hat keine eigene Kirche oder Capelle, sa, nicht einmal die nöthigen teine eigene Kirche oder Capelle, ja, nicht einmal die nöthigen Schulräume; in Privathäusern haben verschiedene Classen untergebracht werden mussen; von Lehrerwohnungen ist gar keine Rebe. Aufbau eines neuen Gymnasialgebändes ist seit 3ah-ren, selbst von den Kammern, als nothwendig anerkannt; auch war schon von diesen ein Jahressonds zum Bau zugestanden. Allein es wird seit Jahr und Tag mit Hin= und Herschreisben, mit Planentwersen 2c. dis in's Unabsehbare temporisirt; ia, es wird sogar das einzige Bermögen der Anstall (20,000 Thlr. Capital) zum Bau herverlangt! Dagegen ersteht, wie durch Zauber aus dem Boden sprießend, ein großes Krankenshaus (für 40,000 Thlr.) für das dortige Cadetten-Corps, sage und schweibe: ein eigenes großartiges Krankenhaus sür eine kleine Misstein-Rehranksalt, traphem nach dem Urtheise eine fleine Militair-Lehranstalt, tropbem nach bem Urtheile von Richt-Militars auch vordem für Arantheitsfälle biefer im Berhaltniß jum Gynnafium febr fleinen Bahl militarischer Schüler hinreichend und bestens gesorgt war, sogar mit einem eigenen Sause. Aber Dieses schien nicht gut genug, murbe ab-

gerissen und ein Prachtbau muß dafür an die Stelle."
Schwadron Hafaren wird der Dienst sehr praktisch beigestracht fo hat der Rittmeister von Zieseitz vor nicht langer Zeit einem Husaren den Arm bis an den Knochen versletzt und am 26. h. M. best er riven Susaren das Ohr mit lett und am 26. b. M. hat er einem Husaren bas Ohr mit ber blanken Klinge bermaßen zerschlagen, daß ber Mann ins Lazareth gebracht und ihm bas Dhr zusammen genäht werben mußte. Gine Petition an den Kriegs-Minister event. Se. Majestät den König, von fast sämmtlichen Bürgern unter-schrieben, ist bereits im Gange.

Brüffel, 25. April. (R. g.) Welche Fortschritte der frei-sunige Geist in Rußland macht, das haben wir aus den verschiedenartigsten Kundgebungen erseben, und Deutschland barf an ienen Fortschritten sich erfreuen. Folgendes, von 106 Dfsieieren der russischen Armee unterzeichnetes Schreiben, das wir in Rr. 85 der "Abeille du Kord" sinden, ist ein merk-wirrdiges Zeichen der Zeit und verdient die Ausmerksamkeit unserer Leser:

"Un ben Rebacteur ber "Militarifchen Revne". Mein

Berr! In der zweiten Nummer Ihres Journals haben Sie einen Artikel des Abjutanten Fürsten Wittgenstein mitgetheilt. Unter den vielen befrentblichen Meinungen Gr. Hoheit finden mir auch die Bertheidigung der Leibesstrasen, "welche, wie der Fürst sagt, zahllose Bortheile gewähren in Folge der Leichtigseit ihrer Anwendung und der kurzen Zeit, die sie in Anspruch nehmen. Man kann sie im Bivouac, bei jedem Halt, so kurz dieser auch sein mag und selbst unter dem Feuer des Feindes anwenben und fich weitläufige und zeitraubenbe Berfahren er-fparen." Fürft Emil Bittgenftein hat beutsch gebacht und paren. Furst Stilgenstein hat dentich gedagt und seine Ansichten deutsch geschrieben und drucken lassen, wir haben also nichts mit ihm zu thun. Aber es ist uns unangenehm, zu sehen, daß diese barbarischen Ansichten, die Fremde über das aussprechen, was der russische Offizier und Soldat branchen, übersetzt werden und einen Platz in einem Journal sinden, dessen Redaction Ihnen gewiß nicht zu dem Zweckanten vorletzt ist. Unwissenheit unter under wilkteisischen Stude vertraut ift, Unwissenheit unter unserem militärischen Stande zu verbreiten und Ansichten zu vertreten, welche eine ganzliche und empörende Miswürdigung besser sind, was dem russischen Soldaten gebührt, wie eine Berkennung aller Gebote der Gesellschaft." (Folgen die 106 Unterschriften.)

\* Paris, 27. April. Unter dem Titel: "Die französische Bolitik und die italienische Frage" wird morgen von Senator Biétri, der sich aus der niedern Sphäre der Polizeipolitik Pietri, der sich aus der niedern Sphare der Polizeipoliti in die hechpolitischen Sphären herausgeschwungen hat, eine Broschüre veröffentlicht werden, welche in höherem Grade die Aufmerksamkeit der politischen Welt verdient. Der Kaiser ist von dem Inhalte berselben sowohl durch den Berkasser selbst als durch den Prinzen Napoleon vorher in Kenntniß gesetzt worden und er hat zu der Veröffentlichung seine Zustimmung worden und er hat zu der Bedingung gene Zustimmung gegeben, jedoch unter der Bedingung größter Mäßigung in Form. Man darf daher mit Necht in dieser Broschüre Anshaltspunkte suchen zur genaueren Kenntniß der Phase, in welche die römische Frage in diesem Augenblicke zu treten im Begriffe ist. Die Köln. Ztg. theilt die Broschüre vollständig mit, und wir geben daraus in Folgendem einen Auszug.

or. Pi etri befpricht in der Ginleitung die bekannte Abregde= batte und fpendet ber Freimuthigfeit ber Redner bes Senats und bes gesetgebenden Körpers Lob; die Discuffion habe die Energie des Kaiserreichs gefräftigt, anstatt sie zu schwächen. Das Land und die Regierung klären sich gegenseitig auf und verbleiben so in dauerhafter Berbindung. In Bezug auf Krinz Napoleon wird gesagt, derselbe habe unwidersprechtich bewiesen, indem er seine hohe Intelligenz und seine scharfe Logik auf die zwerlässigssten und frappirendsten Thatsachen stütte, daß ber römische Dof niemals auf irgend etwas gehört hat, daß er auf nichts hört, daß er auf nichts hören will, und daß einer Hartnäckigkeit gegenüber, welche gleichzeitig die Rechte Italiens, die Interessen Frankreichs und den Frieden Europa's beeinträchtigt, Hossen eine Aussian, Berschieben eine Schwäche ift.

"Diese römische Frage kann nicht mehr ernstliche Beunsruhigungen in bem katholischen Gewissen erwecken. Seit einem Jahre sind wir sehr langsam vorwärts geschritten, aber wir sind fortgeschritten. Die Prälaten plaidirten täglich mit Leis benschaft für die weltliche Sache des Papsithuns und versschrieen bei ben bestürzten Katholiken die Thätigkeit des Kös nigs von Italien und bie Unbeweglichkeit bes Raifers. Gie haben, ohne Zweisel in der Ueberzeugung, genng für eine ver-lorene Sache gethan zu haben, endlich sich zum Stillschweigen entschlossen, und die Unzufriedenen, welche ihnen folgten, ha-ben sich einiger Maßen beruhigt. In einer Allocution hat der heilige Vater selbst anerkaunt, daß die zeitliche Herrschaft tein Dogma ift; daß sie nur unter den gegenwärtigen Ber-bältniffen eine Garantie der Unabhängigkeit für ihn fei. Go hältnissen eine Garantie ber Unabhängigkeit für ihn set. So sindet sich also die Frage durch die oberste Antorität des heisligen Baters selbst gelöst. Ist die Unabhängigkeit des heiligen Baters garantirt, so kann also die welkliche Gerrschaft aufshören, ohne die mindeste Gefahr für seine geistliche Gewalt.

"Die weltliche Herrschaft des Papsthums kann den gegenwärtigen Ereignissen gegenüber sich nicht aufrecht halten, sagt Döllinger, der gelehrte Berfasser der Ursprünge des Christenschungs die Leuchte des katholischen Elerus von Baiern. Nach

die Leuchte des fatholischen Clerus ber Unficht bes berühmten Professors mare es an ber Beit. daß die Rirche die Wiffenschaft anerkenne, ohne auf die gottlichen Schate bes Glaubens zu verzichten; aufhore, Die Gunbe als ein politisches Bergehen zu betrachten, und sich ein wenig mehr mit der Leitung der Gewissen, als mit der Berwaltung der Lotterien beschäftige. Welch trauriger Anblick, die geist-liche Sendung des heiligen Stuhles durch alle möglichen Mißbräuche compromittirt zu sehen, welche seiner weltlichen Regierung ankleben!

"Um was handelt es sich? Zu wissen, ob Frankreich bul-ben darf, daß Rom ein Heerb von Berschwörungen bleibe, und ob wegen der bloßen Thotsache der Anwesenheit der Franjosen, das römische Bolk auf die Ausübung seines Souverai-netätsrechtes verzichten muß. Jedermann ist überzeugt, daß die weltliche Herrschaft des heiligen Stubles durch sich selbst Bufammenfällt. Die unabanderliche Partnädigfeit feiner Rathe macht jede Berständigung unmöglich. Sie gehen fo weit, baß sie sich weigern, mit uns zu berathen und ein Auskunftsmittel zu suchen.

"Die französische Regierung hat Alles gethan, um das weltliche Bapstthum zu schüßen; aber sie kann es nicht vor sich selber schüßen. Der Kaiser kann nicht ins Unvestimmte hinein seine Truppen in Rom laffen, noch die italienischen Brovingen unter ein verabscheutes Jod gurudführen.

"Alle möglichen Declamationen und Spothesen von ber Welt werden die Situation nicht andern. Die Einheit ift ge-

genwärtig eine Nothwendigkeit für Italien und eine Garants für Frankreich. Desterreich lauert auf seine Bente, und wae wäre in Wahrheit die Zukunft Italiens ohne Einheit, welch seine Kräfte verhundertsacht? Man weiß es wohl, der Schlag, welcher unseren Bundesgenoffen ins Berg trafe, wilrbe auch unfer eigenes Land verhangnifvoll berühren. Die politische unser eigenes Land verhängnisvoll berühren. Die politische Borsicht allein sichert einen dauerhaften Frieden, wenn sie von den Lehren der Geschichte Augen zieht. Sicherlich kann Frankreich heutzutage, wo es die Politik der Eroberung aufgegeben, ohne Jemand zu verletzen, als die Lehre einer anderen Epoche, die strengen aber gerechten Worte Napoleons I. von 1813 ins Gedächtniß zurückrusen: "Die Politik des österreichischen Sabinets ändert sich nicht. Bündnisse, Heirathen können ihren Gang aufhalten, aber nicht ablenken. Desterreich verzichtet auf nichts von dem, was es abzutreten gezwungen wird. Ist es der schwächere Theil, so ist der Triede, zu dem es seine Zuslucht nimmt, nur ein Wassenstlistlstand; während es ihn unterzeichnet, sinnt es auf einen neuen Krieg.

"Italien ist fertig, anerkannt von Frankreich, England, Belgien, Portugal, geehrt durch das Botum der Bolksvertreter Preußens; geschützt durch das Prinzip der Nichtintervention gegen den bösen Willen Spaniens und die Nancune Desterreichs.

"Man hat bedauptet, wenn unsere Truppen ans dem einen

"Man hat bebauptet, wenn unfere Truppen aus bem einen Thore Roms hinauszögen, so würde die Revolution burch bas andere hineinkommen, die Berson des Papstes und der Cardinale wurde der Brutalität Preis gegeben sein und die Demagogie würde gegen Benedig einen jener Sandstreiche ver-fuchen, welche Frankreich nicht unterstützen kann. Alles dies sich ein, welche Frankreich nicht unterstillten kann. Alles dies ist nicht zu befürchten: die Revolution in den Ideen ist beens det und die Italiener haben begriffen, daß die Einheit ihres Baterlandes nur aus der Einigung der Herzen hervorgehen kann. Italien, welches die Bergangenheit nicht vergessen, verblendet sich nicht über die Gegenwart und will nicht spielen mit der Zukunft. Die Gessenwart und will nicht spielen mit der Zukunft. Die Gessenwart und will nicht spielen mit der Frahrung hervorgehen. Nicht vergebens hat Italien zwei Napoleone seine Wiedergeburt begünstigen sehen; Napoleon I. hatte die rivalifirenden Stämme an die Gintracht ge-

levn I. hatte die rivalisirenden Stämme an die Eintracht gewöhnt, an die Beobachtung eines gemeinsamen Gesetses und an die Respectirung der nationalen Behörden. Die Fahne, die er gegeben (bandiera tricolore) ist noch setzt die Fahne, die er gegeben (bandiera tricolore) ist noch setzt die Fahne, die er gegeben (bandiera tricolore) ist noch setzt des Ersten Bauptes seiner Dynastie wieder aufnahm, noch mehr gethan.

"Wie sollte der Abzug unserer Truppen den Kaubers höhse. Die Elemente der Drbnung werden dort immer start genug sein, um nöttigenfalls die Anschläge einiger Unsenhestister zu vereiteln. Alle möglichen Borsichtsmaßregeln würden vor dem Abzuge der französsischen Armee getroffen werden und die Truppen Victor Emanuels würden vachen, das sten Zeichen über das Oberhaupt der Kirche wachen, das ohnehin schon durch gemeinschaftlich vereindarte Garantien und durch die Unverletzlichkeit seines eigenen Charafters ge-

und durch die Unverletzlichkeit seines eigenen Charakters geschützt sein würde.

"Ift Nom frei und die Hauptstadt des Königreichs Itaslien geworden, so bleibt der heilige Bater mehr als je der Seelenfürst, der Herrscher dieses geistigen Reiches, dem der Heiland ungemessene Ausdehnung, endlose Daner verheißt.

"Riemals war das Papsithum von den weltlichen Gewalten abhängiger, als zur Zeit, wo es allerdings die schwächste von allen, es eine dieser Gewalten war. Im versslössenen Jahrhindert war das Papsithum seiner weltlichen Macht nicht beraubt, als die Höse von Frankreich, Spanien und Portugal die Abschaffung des Jesuitenordens von ihm verlangten. Elemens XIV. mußte sie zugestehen. Figen wir, um die ganze Wahrheit zu sagen, bei, daß der Papst mehr der Bernunft, als dem Interesse oder der Gewalt nachzgeben mußte. Wir haben in dieser Beziehung nur die historischen Documente der römischen Kanzlei zu Nathe zu zieshen. War es der geistliche in die Unverleblichkeit des Glaubens verschanzte Gerrscher, der zu allen Beiten die Regierundens verschanzte Gerrscher, der zu allen Beiten die Regierundens verschanzte Gerrscher, der zu allen Beiten die Regierund bens verschanzte Gerrscher, ber zu allen Zeiten bie Regierun-gen zu verführen ober zu bezwingen bachte? Rein, es war ber weltliche Gerrscher allein, ben man zu gewinnen ober zu erfdreden hoffte, indem man fein Bebiet fcmalerte ober bergrößerte. Indem man den Fürsten band, band man ben Bapft. Die weltliche Gewalt ift also für das Bapftthum teine Garantie, fondern eine Rnechtschaft.

"Man hat von der Möglichkeit eines Aufrufes bes Papftes an Spanien ober Defterreich gesprochen und von einer vereinigten Dazwischenkunft biefer beiben Mächte.

"Wie würden Spanien ober Defterreich eine folche Dazwischenkunft begründen? Wollten sie die Sache der zeitlichen Gewalt vertheidigen? Das hieße die nationale Souverainetät des römischen Voltes längnen.

Mind wenn Se. Heiligkeit in der Einbildung, daß der Abzug unserer Truppen sie ohne Bertheidigung lasse, sich aus Rom wenden wollte? Wir würden den Schmerz erseben, den gemeinschaftlichen Bater der Gläubigen durch die Welt irren zu sehen. Würde er Europa in Aufregung verseten und eine Kirchenspaltung hervorrufen?

"Glüdlicher Beise weiß der Papst besser, als Jedermann, daß das Papstthum nur in Kom leben kann. Wie große Reue flöste Rom, der auserlesenen Stadt, nicht Gregor XI. ein, welcher endlich den Trost hatte, die beiden letzten Jahre seines Pontisicates daselbst zu verleben! Nach seinem Tode stritten mehrere Päpste um die dreifache Krone, eine Unordnung, die sich nur durch die Schwächung des während einis ger Zeit aus Rom gegriffenen Bapsithums erklärt. Es bedurfte einer allgemeinen Kirchenversammlung (1415), um der Achtung ber tatholifden Welt ben wirklichen Papft gu bezeichnen. Und welch traurige Verhandlungen! Bins IX. würde durch den schlechten Rath, sich zu entfernen, diese Noth nicht ersneuern wollen. Die wahren Katholiken wissen wohl, daß er Rom nicht verlaffen kann.

wendigen Beit gu belaffen, wurde Frankreich in Uebereinstim-

"Wenn es sich nach Befreiung Roms bloß barum hanbelte, unsere Truppen noch mahrend einer zur Beschwichtigung der Geister, zur Verföhnung des Papstes mit seinem Bolte noth-

mung mit Italien bieses lette Opfer nicht verweigern, benn Frankreich ift vor Allem ber alteste Sohn ber Kuche und ber Kaiser ist ber Erste ber katholischen Fürsten.

"Was auch immer tommen möge, Se. Beiligkeit wird Rom nicht verlaffen, bas von ber Frommigfeit ber Nationen bereiderte, welche bie arianifden Longobarben, bie ichismatifden Grieden gurudichlagend, bas Grab Chrifti befreit haben und später in bie Sand ber Legaten ben Pfennig bezahlten, aus welchem ber Glang bes Jahrhunderts von Leon X. beftritten Murbe; Rom, das voll von Kirchen, Collegien, Spitälern und Anstalten jeder Art, gegründet durch die Freigebigkeit der Fürsten und die Ergebenheit seiner geistlichen Söhne. Se. Heiligkeit wird das seiner Obhut anvertraute Gut nicht verlassen.

"Man muß bemnach fo früh als möglich ben Status quo ffen. Die Staatsmänner lieben es allerdings nicht, die verlaffen. Fragen, felbft bie bringenbften, burch einen Schnitt gu lofen; fie fürchten immer in eine außerste Magregel ober in irgend eine Unmöglichkeit zu verfallen. Und boch wird bie Abberufung unserer Truppen ihnen nicht den Borwurf einer Ueberseilung oder einer Unklugheit zuziehen. Unklug wäre im Gesgentheile längeres Bertagen, Fortbauer ihrer Unbeweglichkeit. Es ware unsererseits unpolitisch, eine Lage aufrecht zu halten, welche, ohne bas Papstthum zu befriedigen, Italien mit Trauer erfüllt und unfere eigenen Intereffen gefährbet.

"Frantreich fühlt fich beunruhigt und Europa ift beforgt. Man will teine Sadgaffe mehr, in welcher bie Bolfer und Regierungen fich aufgehalten fublen! Reine Zweibeutigfeiten mehr, fein Schwanten, feien wir flar im Borte, entschloffen in ber

"Es ist von der größten Wichtigkeit, daß das Kaiser-thum aus übertriebener Mäßigung sich nicht von dem Wege ablenken lasse, bem sein erster Schritt eine so starke und eble Spur aufgebrückt hat. Die Mäßigung hörte auf, das Lob ber Menschen zu verdienen, so wie sie bloß die Aufgabe des Rechtes geworden.

"Ginige Beit vor feinem Tobe fdrieb Graf Cavour:

"Indem er ber römischen Frage Die legitime Lösung verleiht, welche Rom und Stalien erwarten, tann ber Raifer mehr für uns thun, als indem er uns gang von ben Deutschen be-freit. Er macht fich badurch unfterblich in ber Geschichte und erwirbt fich einen unvergänglichen Rechtsanspruch auf unfere Dankbarkeit."

— Die Actien der General-Casse sind gestern wieder auf  $107\frac{1}{2}$  gestiegen. Herrn Mirds sollen bereits von Brivaten und Banquiers mehr als 65 Millionen zu jeder beliebigen Gefellschaft und Unternehmung, die er gründen wolle, angeboten worden sein. Richts begreift sich leichter. Abergläubisch wie es der Börsenmann ist, will er gern sein Geld durch Mires verwerthen lassen, weil er, nach dem Urtheilsspruch

bon Donai, findet, bag Mires "Glud" hat. Aber auch besonnenere Leute find gern bereit, mit Mires wieder in financielle Berbindung zu treten. Sie meinen einerseits, daß die 15monatliche Lection boch nicht verloren fein und fie Dires in Zukunft vor allzu kuhnen Springen und Griffen bewahren werde; fie glauben andererfeite, baf die "höheren" Befürch-tungen und Rudfichten, welchen Mires das freifprechende Urtheil zu verdanken scheint, ihm auch fernerhin zu gute kommen, und jedem neuen Unternehmen, das er beantragen follte, von oben herab alle möglichen Bergunftigungen fichern werben. Die Berechnung ift nicht gang luftig. Es ift mahre haftig jammerschabe, bag bie allgemein politische und wirthschaftliche Lage so wenig jum Ueberstürzen angethan ist; sonst hätten wir, Dank bem kaiferl. Gerichtshof zu Douai, unfehlbar einen "Aufschwung" gesehen, ber vielleicht nicht nur 1853—55, sondern auch 1718—19 (Law) hinter sich gelaffen hätte.

Mußland und Polen. Barschan, 26. April. (Osts. Z.) Das Brosect, die von Bromberg nach Lowicz ihrer Bollendung sich nahende Eisenbahn von letterem Orte über Petrikan — an der Warsschaus Wiener Eisenbahn — und von dort über Konstie, Stholowiec, Ostrowiec nach Sandomierz an der Desters reichifch . Galigifchen Grenge gur Beichfel gu verlangern, und so quer durch Polen eine Berkehrsstraße für die Bergwerks-bistricte und die Kornkammern Polens zu schaffen, gewinnt immer mehr Wahrscheinlichkeit für seine balbige Ausführung. Gin anderes für unfern Berfehr mit bem füblichen Rugland, namentlich mit ber Krim und Taurien bis Cherson, wichtiges Unternehmen ift bie weitere Ausbehnung ber Dampfichiff-fahrt auf bem Dniepr von Rijow über Krementichucf nach Jekaterynoslaw in Taurien. Die dortige Dampfschifffahrts-Gefellichaft läßt hier in ber Dafdinenbauanstalt bes Grafen Unbreas Zamopsti noch ein eifernes Dampfboot nebft vier Gabarren bauen und follen noch mehrere bergleichen Fahr= zeuge, wie unfere hiefigen auf ber Beich fel in berfelben Unstalt gebauten Dampfbote zu bemfelben Zwede für ben Dniepr gebant werden. — Hente früh 5 Uhr sind die letzten 5 jungen Leute von den 12, welche wegen des Excesses am 10. d. zum Militairdienst verurtheilt worden, aus der Citabelle nach der Betersburger Bahn gebracht und mit dieser bie zur Lussischen Grenze helfs das der worden von dart mocken bis zur Ruffischen Grenze befördert worden; von dort machen fie die Reise zu Fuß nach ihrer Bestimmung.

Im Rreise Reuftabt (B. Br.) find von 166 bis heute bekannt gewordenen Wahlmännern 67 Liberale, da-runter sind 16 Polen, die in Folge eines Compromisse mit den Liberalen von diesen gewählt wurden; die seudele Partei hat nur 23 Stimmen erobert. Der Mitunterzeichner bes feubalen Brogramms, herr v. Blantenfee auf Rieben, ist in feinem Begirte burchgefallen. Auf bem platten Land haben biesmal im Allgemeinen die Polen mit den liberalen Deutichen fich verständigt, um ein freifinniges Wahlrefultat zu erzielen. Zwischen ben Liberalen und Polen dürfte es mahr= scheinlich zu einem Compromiß kommen und alsbann ber bisherige Abgeordnete v. Tokarski und angerdem herr v. Below

(Rutan) gewählt werden.
5 Tiegenhof, 29. April. Unfere 10 Bahlmänner ge-hören, wie Ihnen bereits gestern mitgetheilt ift, sämmtlich ber

Fortschrittspartei an, und murben in beiben Bezirten mit einer an Ginftimmigkeit grenzenden Majorität gemählt. Für Berrn Wantrup und Genoffen wird es intereffant fein zu erfahren, daß bei uns ein Jude als Wahlvorsteher fungirte und bei biefer Belegenheit einen evangelischen Pfarrer und einen Kreisgerichtsrath, die zu Beisitzern erwählt waren, an Eidesstatt verpflichtete! Die ländlichen Wahlbezirke sind neuerdings so eingetheilt, daß viele Wähler, die sonst mit ihren Nachbarn zusammen mählten, eine halbe Meile und meiter bis zum Wahlorte gurudzulegen hatten, und hat man dadurch auf dem Lande vielfach conservative Wahlen erzielt.

Wermijchtes. - Das folgende großherzogl. hesstische Justizministerial-rescript ist im Anschluß an frühere ähnliche Berordnungen zu charakteristisch, als daß wir es nicht wiedergeben sollten: "Betreffend die Uniformirung der Großherzoglichen Civilsbeamten: Darmstadt, 2. Januar 1862. Das Großherzogl. Ministerium der Justiz an das Großherzogl. Oberappellations und Kassationsgericht. Da wiederholt bemerkt worden ist, daß in neuerer Zeit viele Großherzogl. Civilbeamte Ba-letot und Beinkleiber von grauem Tuch tragen, welches viel bunkler ist als das seiner Zeit vorgeschriebene Muster, so eröffnen wir Ihnen gu Ihrem Bemerken, baß fein Tuch gu ben fraglichen Uniformestuden ju verwenden ift, welches nicht mit den auf unferer Ministerialregistratur beponirten Du-

stern, von welchen Ihnen durch Berfügung rom 24. Juni 1852 zu Rr. J. M. 6731 Proben mitgetheilt worden siud, genau übereinstimmt. v. Lindelof. Gottwerth."

Reufahrwasser, den 30. April. Wind: Nord-West. Angekommen: 3. F. Anthonsen, Themis, Faaborg, leer. — 3. C. Spiegelberg, Activ, Stralsund, Ballast. — H. Gar-relt, Comitas, Amsterdam, Eisen. — D. Petersen, Neptunus, Christiania, Ballast. — J. Lüschle, Wilhelmine, Maasholm, Ballaft. — 3. Bander, Guftav, Stettin, Güter. zel, Maid of the Mill, Kiel, Ballast. — H. Duit, Gertrude, Delfshaven, Ballast. — G. Huigling, Delia, Umsterdam, Stüdgut. — H. Erboe, Grev. Ahlefeldt, Aerestjöbing, Ballast. — D. Thomas, Margaret Edward, Swinemünde, Ballast. — B. Barres, Lath Sandes, Swinemünde, Ballast. — C. H. Faeds, Johann Friedrich, Stralfund, Ballaft. — E. Babon, Alma, Swinemunde, Ballaft. — R. Hanter, Besper, Swinemunde, Ballaft. — G. Nicholsen, James u. Cleanor, Swinemunde, Ballaft. - D. S. Rioftrup, Lubia,

Caftrup, Ballaft. Gesegelt: M. Haack, Argo, London, Holz. — H. Evers, Frau Trintje, Lübeck, Getreide. Nach der Rhede: R. Neubenser, v. Weithmann. Ankommend: 3 Schiffe.

Berantwortlicher Redacteur S. Ridert in Dangig.

Familien=Machrichten.

Berlobungen: Frl. Auguste Neumann mit Grn. Fär= bereibesitzer A. Belbich (Bischofftein-Allenstein); Frl. Friederike Hoff mit Herrn Raufmann Salomon Landsberg (Krotoschin-Königsberg); Frl. Eva Leifer mit Herrn Louis Wolff (Bromberg-Gniewtowo).

Trauungen: Herr Bernhard Wiebe mit Frl. Balesca Donat (Königsberg).

Bezugnehmend auf unfere Bublicanda vom 27. Februar cr. machen wir hiermit wieder-bolt bie Mitglieder unserer Corporation auf die Nothwendigfeit aufmerkfam, die von ihnen ge-führten Firmen, so wie die von ihnen ertheilten Brocuren bei dem Königl. Commerz- und Admiralitäts-Collegio vor dem 1. Juni cr. angu-

melben. Danzig, den 23. April 1862. Die Aeltesten ber Kaufmannschaft. Goldschmidt. C. R. v. Frangius. Bischoff.

Bei Th. Anhuth, Langenmarkt No. 10,

S. Jofeph und S. Rraufe: Der schnelle Ausrechner

nach bem neuen beutschen (golls) Gewicht (a Centner = 100 Bfund) beim Ein: und Bertauf. (à Centner = 100 Pfund) beim Ein- und Vertauf.
Für alle Rauf- und Handelsleute.
Enthaltend: Bollständig ausgerechnete Labellen nach Centnern und Pfunden, so wie der Flüssigteits-Maße nach Oxhosten und Quarten, mit den beigesetzen Preisen in Silbergeld.

Preis: 12 Sgr. [2906]

So eben traf bei Unterzeichnetem ein und wird gu Geburtstags : Gefchenten für

Anaben empfohlen: Apparat für kleine

Schmetterlingsfammler. Enthaltent: 1) das Schmetterlingsnet, 2) zwei Spannbrettchen, 3) eine in Holz gefaßte Borschiedenabel, 4) drei verschiedene Sorten Madeln von je 100 Stüd, 5) das Nadellissen, 6) der Bohrer, 7) eine mit Kortboden versehene Schacktel, 8) eine Maupenschachtel, 9) das Naupenkästen, 10) das Futtergläschen, 11) Anleitung Schmetterlinge zu faugen, aus Naupen zu erziehen, und eine Sammlung auzuslegen. Preiß 1 Thir. 15 Sgr.

Buch= u. Kunst=Handlung, Langasse No. 35. [2994] Langgaffe Dto. 35.

Im Seebade Cranz an der Office ist eine Conditorei nebst Hotel am Corso gelez gen, in dem seit vielen Jahren ein blühendes Geschäft betrieben, mit Mobiliar, Geschirr an Glas und Borzellan, Lampen 2c. complett ein-gerichtet, sowie drei in der Abe gelegenen Wohn-bäusern, die gute Miethe bringen, Krantbeitshalber zu verkaufen. Näberes bei G. Jüttner in Königsberg in Pr., Bord. Rohgarten 4. [2871]

Institut für chemischen Unterricht u. de= mische u. mikroskopische Untersuchungen

[546] Euno Frizen, Breitgasse 43, Sprechstunden von 12—2 Uhr M.

Die Magdeburger Hagel-Versicherungs-Gesellschaft Frund-Capital: Drei Millionen Thaler,

in 6000 Stud Actien, wovon bis jest 3001 Stud emittirt find, versichert Bodenerzengnisse aller Art gegen Sagelschaden zu festen Prämien. Nachsichustzahlungen finden nicht statt. Die Entschädigungs Beträge werden spätestens binnen Monatefrist nach Feststellung berselben voll ausgezahlt; für die prompte Erfüllung dieser Verpflichtung bürgt ber bedeutende Geschlätzumfang und das Grundcapital ber Gesellichaft Befellichaft.

Seit ihrem achtjährigen Bestehen bat die Gesellschaft 264,041 Versicherungen abgeschlossen und 2,592,571 Thr. Eatschädigung gezahlt.

Nachbenannte Herren Haupt-Agenten und Agenten nehmen Versicherungs-Anträge gern entsgegen und werden jede weitere Auskunft bereitwilligst ertheilen und zwar: in Baldenburg Herr J. Flater, in Leeban Herr G. Michalowski, Derr 3. Flater,
"3. Starf,
"M. Lindenheim,
"N. Rosteck, 28. Weichert, G. Mendorf, E. A. Schmidt, L. Bolfmann, Lautenburg Berent " Marienburg Briefen Mewe Bischof werber M. Biber, J. Baerwald, D. Lazarus, Neustabt Carthaus Neudorf Conis Friedtich, A. Meinhold, S. Chrhardt, A. Weckerle, Culm Neumark Neuenburg Dt. Crone Dau, " Tall,
" J. G. Pasternack,
" Lenz,
" Carl H. Zimmermann,
" E A. Kleefeld,
" Ph. Lebenstein,
" A. Phillips,
" C. Cablotun, Christburg Belplin Culmfee Th. Büttner, Stobon, Danzig Popomo 3. Gabriel, E. Menbert, Rheden Dirschau Riesenburg Rosenberg Elbing Roma! Sti, M. Lieran, Schönect Br. Stargardt Schloppe ber unterg. Serm. Ahrnedorf, M. Reif, Dt. Enlau J. Beinemann, W. Roch, B. Lindenberg, Manichemsti, herr Schlochau Klatow M. Friedland F. G. Speifiger, M. Soffmann, Straßburg C. Rrebs, G. Grunwaldt, Frenstadt Br. Friedland Glabitsch 3. Gaft, 5. Guß, 6. Squarfowins, 23. Bollmer, E. Grinwalot, E. Kirchner, E. Lit. Mortf. Id, H. Wenfeldt, M. Wentscher, M. Boccker, E. Eülz, Lang, E. Janz. tubm Thiergart Tiegenhof Gemliß Thorn Graudeng Tuchel Tütz n "E. K. Atolimer, "E. F. Nickau, "T. A. Borchardt, "A. Luther, " v. Frugstein, " Dr. Kirchner, Elbing, den 30. April 1862. hammerstein Jastrow Krojanke Bandsburg " Bidlig " Bempelburg Rittnowto Romalemo

Herm. Ahrnsdorf, General-Agent für Dit- und Beftpreugen.

[2993]

50 ftarte Fetts, 90 orbinare hammel und 50 feine Bucht-Schaafe fteben jum Bertauf; bie erftern auch mit ber Bolle, in Basbrosc

Sapitain R. hunter, "Schiff Besper" ist von Swinemunde mit einer Ladung Gupafteinen bier angekommen. Der unbekannte Empfänger wird gebeten sich schleunigst zu melden bei F. G. Reinhold, Schiffs-Abrechner.

Lotterieloofe bei Sille, Schleufe 11, Berlin.

Riefernadel = Decoct zum Baden, ben 1/4 Eimer zu 12 Bäder 3 Thir., empfiehlt die Bade=Berwaltung in Blankenburg i. Th.

An gebiloetes Madden such sofort eine Stelle, Rindern den ersten Unterricht, auch in der Musik, zu ertheilen. Gefällige Offerten werden in der Expedition dieses Blattes erbeten unter

Gin Speicher-Untercaum ift fofort zu vermiethen im Speicher "ber Carbinal."

Conc. Privat-Entbindungkanft. mit besonderen Garantien ber Discretion und billigen Bedingungen, Berlin, gr Frankfurterftr 30. Dr. Bode.

Lehrling = Gesuch.

Für unfer Camereien=, Producten= Agentur= und Commissions = Geschäft suchen wir einen Lehrling aus achtbarem Saufe. Räheres auf portofreie Anfrage.

H. B. Maladinsky & Co., [2928]

in Bromberg.

Sine compl., febr leicht gebende, fast neue Mehle mühle nebst hadfelmaschine und Rogwert, ift für einen civilen Breis zu taufen in Beterswalde bei Stubm. früher Lämmer.

Wegen Unpässlichkeit des Herrn Kellermann

kann das angekündigte

Concert erst Sonnabend, den 3. Mai 1862. [2988] Abends 7 Uhr,

im Apollo-Saale stattfinden.

Angefommene Fremde am 30. April. Englisches Saus: Gutsbef. v. Jadowsti a.

Guglisches Haus: Gutsbes. v. Zadowski a. Blod. Apotheter Donisch a. Thorn. Raust Lewinssohn u. Gieldzinski a. Thorn, Evers a. Leipzig. Hotel de Berlin: Kentier Weiß a. Berlin, hilbebrandt a. Kosen. Kfm. Bollnert a. Mürnsberg. Fabrisant Marrin a. Oresven.

Hotel de Thorn: Gutsb. Wanhoff a. Güttsland. Lieut. Reumann a. Güblau. Oymnasialelehrer Schröber a. Eulm. Dekonom Mid a. Kriefstohl. Kaust. Prod a. Kauden, Schindler a. Frankssur a. M. Fabrisant Henster a. Damburg.

Walters Hotel: Obers Constitutional Deskerreich a. Königsberg. Gutsbes. Kuber a. Carsthaus, Wiebelih a. Gr. Mausdorf. Kausm. Waschender a. Stuttgart.

Schwelzers Hotel: Rittergutsb. Höhne n. Fam. a. Felstow. Agent Höpper a. Bromberg. Kaust. Beichner a. Hansbeim a. Berlin, Boor a. Besth.

Deutsches Hausm. Munderlich u. Gastwirth Weiß a. Altmark. Steuerm. D. Zielke a. Pillau. Rent. Jarke u. Oberlehrer Kautenberg a. Reusstabt.

Botel de Stolp: Raufl. Brilles a. Br. Stargardt, v. Mach a. Neuftadt, Jaus a. Bur-temberg, Jabian a. Lippint.

Drud und Berlag von A. B. Kafemann in Danzig.